## Geset: Sammlung

## ZBIOR PRAW

fur die

Königlichen Preußischen Staaten. Państw Królestwa Pruskiego.

.Nº 32.

(Nr. 3610.) Allerhochster Erlaß vom 21. Juni 1852., betreffend die Verleihung des Expropriations= rechts ze. und des Mechts zur Erhebung von Chauffeegelb in Bezug auf ben Bau und bie Unterhaltung einer Rreischaussee von ber Staatestraße in Beigensee bis gur Gom= merda-Stotternheimer Gemeinde-Chauffee in Sommerba.

Nachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage den Bau einer Kreischaussee von der Staatsstraße in Weißensee bis zur Sommerda= Stotternheimer Gemeinde=Chauffee in Sommerda genehmigt habe, bestimme 3ch hierdurch, daß bas Recht zur Expropriation der zur Chaussee er= forderlichen Grundstücke, sowie das Recht zur Entnahme der Chausseebau= und Unterhaltungs= Materialien, nach Maafgabe der fur die Staats= Chaussen geltenden Borschriften, auf diese Straße Unwendung finden. Zugleich will Ich der Kreis= vertretung des Kreises Weißensee gegen Ueber= nahme der funftigen chausseemäßigen Unterhaltung der Straße das Recht zur Erhebung des Chaussee= geldes für eine Meile nach dem jedesmal für die Staatsftragen gultigen Chauffeegeld = Zarife, ein= schließlich der in demselben enthaltenen Bestim= mungen über die Befreiungen, sowie der sonstigen die Erhebung betreffenden zusätzlichen Vorschriften verleihen. Auch follen die dem Chausseegeld= Tarife vom 29. Februar 1840. angehängten Be-

Jahrgang 1852. (Nr. 3610-3613.)

(Nr. 3610.) Najwyższe rozporządzenie z dn. 21. Czerwca 1852., tyczące się nadania prawa expropryacyi i t. d. i prawa do pobierania drogowego względem budowy i utrzymywania powiatowej drogi żwirowej od drogi Rządowéj we Weissensee aż do Soemmerda - Stotternheimskiej gminnej drogi żwirowej w Soemmerda.

Potwierdziwszy rozporządzeniem Mojém z d. dzisiajszego budowe powiatowej drogi żwirowéj od drogi Rządowéj we Weissensee aż do Soemmerda-Stotternheimskiéj gminnéj drogi żwirowej w Soemmerda, stanowie niniejszem. iż prawo do expropryacyi gruntów potrzebnych na drogę żwirową, jako też prawo do wybierania materyałów do budowania i utrzymywania drogi żwirowej wedle przepisów ważnych dla Rządowych dróg żwirowych do tejże drogi zastósowanie mieć mają. Zarazem nadaję zastępstwu powiatowemu powiatu Weissensee za przyjęciem przyszłego utrzymania drogi w stanie żwirowym prawo pobierania drogowego od jednéj mili wedle taryfy drogowego za każda raza ważnéj dla Rządowych dróg żwirowych, włącznie postanowień w takowéj zawartych względem uwolnień, jako też innych dodatkowych pobierania sie dotyczących przepisów. Również dodatkowe postanowienia taryfy drogowego z dnia 29. Lu-[99]

flimmungen wegen ber Chausseepolizei = Bergeben auf die gedachte Strafe zur Unwendung fommen.

Der gegenwärtige Erlaß ift burch die Gefet= Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. Sanssouci, den 21. Juni 1852.

#### Friedrich Wilhelm.

v. d. Bendt. v. Bobelschwingh.

Un den Minister fur Handel, Gewerbe und offentliche Arbeiten und den Finanzminister.

tego 1840. względem przekroczeń przeciw policyi drogowej do rzeczonej drogi zastósowanie mieć maja.

Niniejsze rozporządzenie przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości ma być podaném. Sanssouci, dnia 21. Czerwca 1852.

### Fryderyk Wilhelm.

von der Heydt. Bodelschwingh.

Do Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych i do Ministra finansów.

(Nr. 3611.) Allerhochster Erlag vom 17. Juli 1852., be= treffend die Errichtung einer Handelskammer für die Stadt Thorn.

Auf den Bericht vom 12. Juli d. J. genehmige 3ch die Errichtung einer Handelskammer für die Stadt Thorn. Die Handelskammer foll aus feche Mitgliedern bestehen, für welche sechs Stellver= treter gewählt werden. Bur Theilnahme an ber Wahl der Mitglieder und Stellvertreter sind fammtliche Handel = und Gewerbtreibende des Stadtbezirks berechtigt, welche in der Steuerflaffe ber Raufleute mit kaufmannischen Rechten Ge= werbesteuer entrichten. Im Uebrigen finden die Bor= schriften der Verordnung vom 11. Februar 1848. über die Errichtung von Handelskammern Unwendung.

Diefer Erlaß ist durch die Gefet = Sammlung

zur öffentlichen Renntniß zu bringen. Sanssouci, den 17. Juli 1852.

#### Friedrich Wilhelm.

v. d. Hendt.

den Minister fur Handel, Gewerbe und offent= liche Arbeiten.

(Nr. 3611.) Najwyższe rozporządzenie z dn. 17. Lipca 1852., tyczące się zaprowadzenia Izby handlowéj dla miasta Torunia.

Na sprawozdanie z dnia 12. Lipca r. b. zezwalam na zaprowadzenie Izby handlowéj dla miasta Torunia. Izba handlowa ma się składać ze sześciu członków, dla których sześć zastępców obranych będzie. Do udziału przy wyborze członków i zastępców wszyscy handlujący i procederujący obwodu miejskiego są uprawnieni, którzy w klasie podatkowej kupców z prawami kupieckiemi podatek procederowy opłacają. Zresztą przepisy ustawy z dnia 11. Lutego 1848. względem zaprowadzenia Izb handlowych zastósowanie znajdują.

Niniejsze rozporządzenie przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości ma być podaném.

Sanssouci, dnia 17. Lipca 1852.

# Fryderyk Wilhelm.

von der Heydt.

Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych.

(Nr. 3612.) Ministerial = Erklarung, betreffend die Husbehnung der zwischen Preußen und Defter= reich abgeschlossenen Uebereinkunft vom  $\frac{24}{30}$ . Juli 1835. wegen Aufhebung des Ab= schoffes und Abfahrts = Gelbes auf Ungarn, Rroatien, Siebenburgen, die Woiwodschaft und bas Banat. Bom 29. Juli 1852.

Nachdem die Königlich Preußische und die Raiserlich Desterreichische Regierung überein= gekommen sind, die im Artikel 1. der zwischen ihnen abgeschlossenen Uebereinkunft wegen gegen= leitiger Aufhebung des Abschosses und Abfahrts= Geldes vom 24, Juli 1835. (Gefet = Cammlung für die Preufischen Staaten de 1835. S. 265.) vorbehaltene Musnahme in Betreff Ungarns und Siebenburgens zu beseitigen, follen fortan die Bestimmungen jener Uebereinfunft gegenseitig auch auf die Bermogens = Ausfuhr aus und nach Ungarn, Rroatien, Siebenburgen, ber Woiwod= schaft und dem Banate Anwendung finden.

Bu Urfund dessen ist von dem Unterzeichneten Namens der Regierung Seiner Majestat des Ronigs von Preußen die gegenwartige Erklarung ausgefertigt worden, um gegen eine entsprechende Erklarung der Kaiserlich Desterreichischen Regierung ausgewechselt zu werden, und wird dieses Uebereinkommen nach stattgefundener Auswechse= lung der beiderseitigen Erklarungen Kraft und Wirksamkeit in sammtlichen Königlich Preußischen

Staaten baben.

Berlin, den 29. Juli 1852.

Der Königlich Preußische Minister= Präsident, Minister der auswärtigen Angelegenheiten.

(L. S.) v. Manteuffel.

(Nr. 3612.) Oświadczenie Ministeryalne, tyczące się rozciągnienia zawartéj między Prusami i Austryą konwencyi z dnia <sup>24</sup><sub>30</sub>. Lipca 1835. względem zniesienia opłat spadkowego i wyprowadnego na Węgry, Kroacyą, Siedmiogród, Wojewodztwo i Banat. Z d. 29. Lipca 1852.

Gdy Rządy Królewsko - Pruski i Cesarsko-Austryacki się ułożyły o uchylenie zastrzeżonego co do Wegier i Siedmiogrodu wyjatku w artykule 1. zawartéj pomiędzy sobą umowy względem zniesienia opłat spadkowego i wyprowadnego z dnia 24. Lipca 1835. (Zbiór praw -dla Państw Królestwa Pruskiego de 1835. strona 265); przeto nadal postanowienia tejże konwencyi wzajemnie również do wyprowadzenia majątku do Wegier, Kroacyi, Siedmiogrodu, Wojewodztwa i Banatu i z tamtad zastósowanie znajdować maja.

Na dowód tego przez podpisanego w imieniu Rządu Najjaśniejszego Króla Pruskiego niniejsze oświadczenie wygotowaném zostało celem wymiany na odpowiednie oświadczenie Cesarsko - Austryackiego Rządu, a niniejsza konwencya po nastąpionéj wymianie obustronnych oświadczeń obowięzująca moc we wszystkich krainach Państw Królestwa Pruskiego mieć bedzie.

Berlin, dnia 29. Lipca 1852.

Królewsko-Pruski Prezydent Ministerstwa, Minister spraw zagranicznych.

(L. S.) Manteuffel.

Vorstehende Enflarung wird, nachdem dieselbe gegen eine übereinstimmende Erklarung bes Raiserlich Desterreichischen Ministeriums der außwartigen Ungelegenheiten und des Raiserlichen

Powyższe oświadczenie, gdy takowe za równobrzmiące oświadczenie Cesarsko-Austryackiego Ministerstwa spraw zagranicznych i domu Cesarskiego z dnia 7. Lipca r. b. wymienioném

wiadomości.

Hauses vom 7. Juli d. J. ausgewechselt worden ift, hierdurch zur öffentlichen Renntnig gebracht. Berlin, ben 29. Juli 1852.

Der Minister = Bräsident, Minister der auswärtigen Angelegenheiten.

v. Manteuffel.

Berlin, dnia 29. Lipca 1852. Prezydent Ministerstwa, Minister

zostało, podaje się niniejszém do publicznéj

spraw zagranicznych.

Manteuffel.

(Nr. 3613.) Allerhochster Erlaß vom 2. August 1852., burch welchen die halben und Biertel=Rronen= thaler, foweit dieselben in ben Sobenzollern= schen Landen noch gesetzlichen Rurs haben, vom 1. September 1852. ab dort außer Rurs gefett merben.

Aus Beranlassung der hinsichtlich der Verrufung der halben und Biertel = Rronenthaler in den Nachbarstaaten in jungster Zeit getroffenen Anordnungen, bestimme 3ch fur die Hohen= zollernschen Lande, auf den Antrag des Staats= Ministeriums vom 30. v. Mts., was folgt:

1) Die halben und Viertel-Rronenthaler, soweit solche nach den für die ehemaligen Fürsten= thumer Hohenzollern = Hechingen und Hohen= zollern = Sigmaringen erlaffenen landesberr= lichen Verordnungen noch jett gesetlichen Kurs haben, sind vom 1. September d. J. an außer Rurs gesetzt und von diesem Zeitpunkte an weder bei den öffentlichen Rassen noch im Dri= vatverkehr als Geldmunzen mehr anzunehmen.

2) Die Landeskasse zu Sigmaringen ist ermach= tigt, die außer Kurs gesetzten halben und Viertel = Kronenthaler bis zum 1. Oftober b. J. nach dem Gewichte, das Loth zu 1 Kl. 193 Rr. einzulofen.

3) Der Finanzminister ist mit der Ausführung dieses Meines Erlasses beauftragt. Sanssouci, den 2. August 1852.

Friedrich Wilhelm.

v. Manteuffel. v. d. Bendt. Simons. v. Raumer. v. Bonin. Un das Staatsministerium.

(Nr. 3613.) Najwyższe rozporządzenie z dn. 2. Sierpnia 1852., którém pół i czwarte talary koronne, o ile takowe w krainach Hohenzollerskich jeszcze prawny kurs mają, począwszy od dnia 1. Września 1852. z kursu stawione zostana.

Wskutek rozporządzeń w ostatnim czasie wydanych względem wywołania pół i czwartych talarów koronnych w Państwach sąsiednich stanowie dla krain Hohenzollerskich, na wniosek Ministeryum Stanu z dnia 30. z. m., co nastepuje:

1) Pół i czwarte talary koronne, o ile takowe według rozporządzeń prawomocnie wydanych dla niegdyś Xiestw Hohenzollern-Hechingen i Hohenzollern-Sygmaryngen jeszcze teraz prawny kurs mają, od dnia 1. Września r. b. z kursu stawione zostaną i od tego czasu ani przy kasach publicznych ani w obrocie prywatnym jako moneta pieniężna uważane być nie mają.

2) Kasa krajowa w Sygmaryngen jest upoważniona, z kursu stawione pół i czwarte talary koronne aż do dnia 1. Października r. b. według wagi, łót po 1 zł. 19½ kr. wykupić.

3) Minister finansów masobie poleconém wykonanie Mego niniejszego rozporządzenia. Sanssouci, dnia 2. Sierpnia 1852.

Fryderyk Wilhelm.

Manteuffel. von der Heydt. Simons. Raumer. Bonin.

Do Ministeryum Stanu.

Redigirt im Bureau bes Staats = Minifteriums.

Redagowano w Biórze Ministerstwa Stanu.

Berlin, gebruckt in ber Königlichen Geheimen Ober-Sofbuchbruckerei. (Rubolph Deder.)

Berlin, czcionkami Królewskiej Tajnej Nadvornej drukarni. (Rudolf Decker.)